## Nº 247.

# Posener Intelligenz = Blate.

### Dienstag, den 14. Oktober 1828.

Augekommene Fremde von 11: Oftober 1828.

Hr. Affessor Naufowski aus Gnefen, Hr. Pachter Szoldrzunski aus Gutown, bie Hrn. Gutsbesiger Brzychwa und Laszczunski aus Chrustowo, Hr. Gutsbesiger Gasiorowski aus Zagorzuen, Hr. Gutsbesiger o. Dabski aus Koscielec, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Fr. Gutsbesigerin v. Sczaniecka und Hr. Kommissarius Cuswo aus Basowo, Hr. Lieutenant v. Ping aus Dtusz, I. in No. 243 Breslauerstr.

#### Dom 12. Oftober:

Hr. Burger Bojalsti aus Potolice, I. in No. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesiger Daleszynsti aus Pomarzany, I. in No. 187 Wasserstraße; Fr. Gutsbesigerin v. Daleszynsta 2us Kramna, I. in No. 168 Wasserstraße.

Subhafiatione=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Pleschner Kreise, bei dem Dorse Tursko belegene, den Christian Monchenschen Seben zugehörige Wassermühle Kotust nebst Jubehör, welche nach der gerichtliz chen Taxe auf 4403 Mthl. 15 sge. gezwürdigt worden ist, soll auf den Antraz der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Vietungstermine sind auf den II. December 1828, den 28. Februar 1829 und der peremtorische Termin auf den 29. April 1829

Patent Subhastacyiny.

Mlyn wodny Kotusz zwany pod iurysdykcyą naszą zostaiący, przy wsi Tursko w powiecie Pleszewskim polożony, do sukcessorów Krystyana Moenchen należący, wraz z przyległościami, który według taxy sądowey na 4403. Tal. 15. sgr. oce niony został, na żądanie wierzycieli zpowodu długów publicznie naywięce dającemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 11. Grudnia 1828, na dzień 28. Lutego 1829. wor bem Herrn Landgerichts-Rath Ro= quette Morgens um 9 Uhr allhier ange= fett.

Besiß= und zahlungöfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Woschen vor dem letten Termine und die etzwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofdin den 1. September 1828.

Asnigl. Preus. Landgericht. texy zaysć były mogły.

Subhastations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Ostrzeszower Kreise, in Jawor unter No. 11 belegene, dem George Wittek zugebörige Nahrung, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 191 Athl. 15 sgr. gewürdigt worden ist, foll auf den Anstrag der Gläubiger Schuldenhalber offentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Vietunges Termin ist auf den 30. December 1828 vor dem Oberstandes Gerichtselfspiel Motel Morgens um 9 Uhr alls hier angesest.

Befite und gablungsfähigen Raufern

termin zaś peremtoryczny

na dzień 29. Kwietnia 1829. zrana o godzinie 9. przed deputowanym W. Sędzią Roquette tu w miey-

ocu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących, uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu texy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 1. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiań-

ski.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iurysdykcyą naszą zostaiąca we wsi Jaworze powiecie Ostrzeszowskim pod Nr. 11. położona, do Jerzego Wittek należąca, która według taxy sądowéy na 191. Tal. 15. sgr. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin llcytacyiny peremtoryczny na dzień 30. Grudnia 1828. zrana o godzinie 9. przed deputowanym W. Noetel Assesorem Sądu Ziemiańskiego głównego wyznaczonym tu

wird dieser Termin mit bem Beifügen hierdurch befannt gemacht, daß es einem Jeden frei fieht, innerhalb 4 Wochen vordemselben, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenem Mangel anzuzeis gen.

Konigl. Preuß. Centember 1828.

w mieyscu został. Zdolność kupienia i zdolacenia posiadaiących, uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakiel y przy sporządze. niu taxy zayść były mogły.

Krótoszyn d 8. Września 1828. Krótow Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Machdem über bas fammtliche nach= gelaffene Bermogen bes berftorbenem Ephraim Wente ju Kempen auf ben Uns frag ber Erben burch die Berfügung bom heutigen Tage ber erbsthaftliche Liquida= tione-Drojef eroffnet worden, fo werden. Die unbefannten Glaubiger bes Gemein= ichuldners hierdurch offentlich aufgefor= bert, in bemauf ben 7. Januar 1829 Bormittags uir a Uhr bor bem Deputire ten Landgerichts - Referendarius herrn Scholg angefehten peremtorijden Ters min, entweder in Perjon oder durch ge= fetglich gulaffige Bevoilmachtigte gu ericheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, bie Dokumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll gu verbans

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad wszelkim pozostałym maietkiem zmarlego niegdy Efraima Wenke w Kempnie na żądanie sukcessorów rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino likwidacyiny otworzonym przeto wzywa się ninieyszem niewiadomych dłużnika głównego wierzycieli, aby w terminie zawitym dnia 7. Stycania 1829 o godzinie 9. zrana przed deputowanym Referendaryuszem Ur. Scholtz wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnikow prawnie dopuszczalnych się stawili ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta, papie ry i inne dowody w pierwopisie lub w wypisie wierzytelnym złożyli i co potrzeba do protokulu zdziałali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terbeln, mit der beigefügten Verwarnung, daß die im Termine ausbleibenden und auch dis zu erfolgender Inrotulation der Affen ihre Ansprüche nicht anmelbenden Gläubiger aller ihrer etwanigen Vorzechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Vefriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, werden verwiesen werden. Uebrigens bringen wir denjenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hieselbst an Vekanntschaft fehlt,

1) ben herrn Justig-Commissionsrath Pilasti,

2) den Herrn Juftig-Commiffiond-Rath Piglosiewicz,

3) ben herrn Landgerichts-Math und Suftig-Commiffaring Brachvogel,

4) ben herrn Landgerichte-Rath und Suftig-Commiffarine Springer,

5) ben herrn Juftig = Commiffarius Panten,

als Bevollmächtigte in Borschlag, von benen sie sich einen zu erwählen und benfelben mit Wollmacht und Information zu versehen haben werben.

Krotoschin ben 28. August 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

minie niestawaiąci i ażdo inrotulacyi akt z pretensyami swemi niezglaszaiąci się, wszelkie swe być maiące prawa utracą i z pretensyami swemi do tego tylko co po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłanemi zestaną. Na reszcie wierzycielom w osobistym stawianiu się przeszkody doznaiącym lub tu w mieyscu znaiomości niemaiącym, kommissarzy sprawiedliwości iako to:

1) Ur. Pilaskiego radzcę kommissyi sprawiedliwości.

2) U. Pigłosiewicza także radzcę kommissyi sprawiedliwości.

 Ur. Brachvogel Sędziego Ziemiańskiego i kommissarza sprawiedliwości.

4) Ur. Springer także Sędziego Ziemiańskiego i kommissarza sprawiedliwości,

dliwości iako pełnomocników przedstawiamy, z których iednego lub drugiego sobie obrać i plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Cbictal=Citation.

Bon-Geiten des unterzeichneten Ron. Landgerichts werden bie Rinder ber Sele= na v. Borgecka, verebel. v. Roznowska, als bie Erben ber Marianna v. Borgeda geb. b. Stapeta, fur welche Erben im Sypothekenbuche bes im Pleschner Rreise belegenen, bem Felician b. Strafgewöfi zugehörigen adlichen Gutes Korzemp Rubr. III. No. 4. eine Gumme von 111 Athl. 2 agr. 8 pf. ex agnitione bes Befigere vom 28. Juli 1796 auf Grund ber Verfügung vom 20. April 1799 ein= getragen ift, fo wie ihre etwanigen Erben, Ceffionarien, oder alle andern, die in ih= re Rechte getreten find, vorgeladen, im Termine ben 22. November 1828 Bormittags um 9 Uhr vor bem Depu= tirten herrn Landgerichts = Referendarius Scholk in unferm Gerichte-Locale ihre Unspruche an diese Forberung geltend gu Im Falle ihres Ausbleibens machen. haben diefelben zu gewärtigen, baß fie mit allen ihren etwanigen besfallfigen Unsprüchen pracludirt werden follen.

Rrotofdin ben 16. Juni 1828. Ronigl, Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Król, Sądu Ziemiańskiego zapozywaią się dzieci Heleny Borzęckich zamężney Rożnowskiey iako Sukcessorowie Maryanny z Skapskich Borzęckiey, dla których to Sukcessorów w księgach hypotecznych dóbr Korzkwy w Powiecie Pleszewskim położonych, do Ur. Feliciana Straszewskiego należacych Rubr. III. Nr. 4, summa Tal. 111. dgr. 2 fen. 8, na mocy przyznania dziedzica z dnia 28. Lipca 1796 stósownie do rozporządzenia z dnia 20 Kwietnia 1799 zapisaną została, tudzież Sukcessorowie tychże bydź mogaci, Cessyonaryusze, lub wszyscy ci, którzy w prawa tych wstąpili, aby się w terminie dnia 22. Listopada 1828 przed Deputowanym Ur. Scholtz Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili i pretensye swe do należytości teyże udowodnili. W razie niestawienia spodziewać się maią, iż z wszelkiemi w téy mierze rościć się mogącemi pretensyami swemi wyłączonemi zostaną.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Borlabung.

Im Hypothekenbuche des, dem Obersften Johann v. Tomicki gehörigen Guts Zieliniec bei Wreschen ist Rubr. III. No. 2. für die Erben der Marianna geb. v. Tomicka, verehel. v. Walowska, eine Forderung von 976 Athl. 5 sar. ohne Zinssen eingetragen, welche nach der Angabe des Eigenthümers bereits bezahlt, die Quittung darüber aber verloren geganaren ist.

Es werben baher bie, bem Bohnorte und Ramen nach unbefannten Erben ber Marianna v. Balowsta, geb. v. Tomicka, oder beren Ceffionarien, oder die fonfti= gen Gigenthumer ihrer Forderung hiermit vorgelaben, in dem auf ben 28. November c. vor dem Brn. Landge= richte-Rath v. Chelmicki anberaumten Termine zu erscheinen, und ihre Unfpruche an die gedachte Schuldforderung an= juzeigen und zu bescheinigen, ober im Kalle ihres Unebleibens gu gewärtigen, bag fie unter Auferlegung eines ewigen Stillschweigens hiermit pradudirt, und die Loschung ber gedachten Forderung verfügt werden wird, ohne daß es ber Produktion des eingetragenen Dokuments. betarf.

Gnesen dem 12. Juli 1828. Königh, Preuß. Landgericht: Zapozew Edyktalny.

W xiedze hypoteczney wsi Zielenca, w Powiecie Wrzesinskim, sytuowanéy Półkownik, Jana Tomickiego właśnew iest w Rubr. III. podliczbą 2., dla sukcessorów Maryanny z Tomickich Wałowskiey dług 976. tal. 5 sgr. wynoszący b. z prowizy bw zahypotekowany, który według twierdzenia właściciela zaspokoionym, lecz gdy pokwitowanie onegeż zagubronem iest, przeto wzywa się sukcessorów Maryanny z Tomickich Wałowskiey zpobytu swego i nazwis ka niewiadomych, lub tychże cessyonaryuszów, albo innych właścicieli rzeczonego długu, ninieyszem, aby się w terminie dnia 28. Listo. pada c. przed Deputowanym Sędzią Chelmickim wyznaczonym, stawili, i swe pretensye do powyż wzmiankowanego długu podali i takowe wykazali, w razie zaś ich niestawienia spodziewać się mogą, że przy nalożeniu im wiecznego milczenia wykludowani będą i wymazanie rzeczonego długu zadecydowanem zostanie a to bez produkowania dokumentu zaintabulowania:

Gniezno d. 12. Lipca 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiańskii. Befanntmachung.

Es wird hierdurch befannt gemacht, tag die Erben der im Jahre 1819 vers ftorbenen Eleonora v. Deffersta, geb. v. Broniewefa, befchloffen haben, die Thei= lung unter fich anzulegen. Bu biefem Behuf ift ein Termin auf ben 2. 3a= nuar 1829 vor bem herrn Landge= richts-Math v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr hiefelbst angesetzt. Es werden baber alle die befannten Glaubiger, und alle die, welche ein Intereffe dabei ha= ben, in Gemäßheit des S. 137 segu. uno 141. Tit. 17. Ihl. 1. des Allg. Landrechts unter ber Berwarnung aufge= fordert, daß diejenigen, Die fpateffens in dem anberaumten Termine ihre Forberungen zur Nachlaß-Maffe nicht an= melben, nach errichteter Theilung mit ihren Forderungen an jeden der Erben nur nach Berhaltniß beffen Erbportion, fich balten tonnen.

Gnefen den 8. Anguft, 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż sukcessorowie Eleonory z Broniewskich Węsierskiey w roku 1819 zmarłey postanowili zrobić pomiędzy sobą działy. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 2. Stycznia 1829 zrana o godzinie 9. przed W. Chelmickim Sędzią naszym Ziem. tu w mieyscu. Stósownie do S. 137 seg. tudzież 141 tyt. 17 Cz. I. Powszechnego Prawa Krajowego wzywa się więc wszelkich niewiadomych wierzycieli i tych wszystkich, którzy przy tem są interessowani z tem ostrzeżeniem, że ci którzyby naypóźniey w terminie wyżey wyznaczonym swoich pretensyy do pozostałey massy niezameldowali, po sporządzeniu działów z pretensyami swemi każdego sukcessora tylko w proporcyi tegoż dzielniey trzymać się będą mogli.

Gniezno d. 8. Sierpnia 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski.

Bekanntmachung.

Neber das Vernidgen des judischen Raufmanns Levin Pincus zu Wirsitz ist auf Andringen seiner Gläubiger heute der Concurs eröffnet worden. Wir haben zur Anmeldung der Anforderungen einen Termin auf den 2. Decem ber c. Morgens 9 Uhr vor dem Kammers Gerichts = Referendarias Körner anderaumt, und laden alle etwanigen unbes

Obwieszczenie.

Otworzywszy nad maiątkiem starozakonnego kupca Lewin Pinkus w Wyrzysku dnia dzisieyszego na wniosek wierzycieli iego, konkurs, wzywamy wszystkich nieznaiomych wierzycieli massy, aby w terminie konnotacyinym na dzień 2, Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Refer. Sądu Zieniańskiego Körner kannten Glaubiger vor, in demselben personlich oder durch zuläßige mit Bollmacht versehene Stellvertreter zu erscheinen, ihre Unsprüche am die Konkursmasse anzumelden, und deren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls sie unt allen ihren Forderungen präcludirt, und ihnen deshalb gegen die Masse, und die daraus zu befriedigenden Kreditoren ein ewiges Stillschweigen anserlegt werden wird.

Schneipemuhl ben 10. Juli 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht,

w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym, osobiście, lub przez zastępców prawnie dozwolonych i plenipotencyą opatrzonych stanęli, preteńsye swe do massy konkursowéy maiące podali, i rzetelność ich prawnie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, z preteńsyami swemi wykluczeni zostaną i względem nich naprzeciw massie i wierzycielom z niéy zaspokoić się maiącym, im wieczne milczenie nakazaném będzie

Pila, dnia 10. Lipca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański:

Befanntmachung.

Es wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Sophia Viernatka u. Eva Uciekapka aus Jakkulki, desgleichen die Maria Vazzkowa aus Zacharzewo, (Abelnaner Kreises,) wegen unbefugter Ausübung des Hebammen = Gewerbes mittelst gleichkantender Erkenntnisse der Kbnigl. Landgerichte Krotoschin und Fraustadt resp. vom 3. September 1827 und 7. Februar c., eine Jede zu 8 Lage Gefängnißstrase verurtheilt und solche an denenselben in hiesiger Frohnsesse vollzstreckt worden.

Rozmin den 31. Mai 1828. Konigl, Preuß. Inquisitoriat.

#### OBWIESZCZENIE.

Podaie się do powszechnéy wiadomości, że Zofia Biernatka i Ewa Uciekayka z Jaskołek, niemniey Maryanna Bączkowa z Zacharzewa powiatu Odalanowskiego, względem niedozwolonego prowadzenia procederu akuszerki, przez iednobrzmiące wyroki Król. Sądów Ziemiańskich w Krotoszynie i Wschowie resp. z dnia 3. Września r. zr i 7. Lutego r. b., każda z nich na karę 8dniowego więzienia skazane zostały i takową karę na nich w fronfescie tutejszym wyezekwowano.

Koźmin d. 31. Maia 1828. Król. Pruski Inkwizytoryata